# Ner 14 i 15.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 4 Lutego 1843 r.

Nro 3818 z r. 1842.

# SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż na mocy postanowienia na dniu dzisiejszym zapadłego, P. Ignacy Dorau Z. Notaryusza w Chrzanowie do pełnienia urzędu tego i w Okręgu Sądu Pokoju Krzeszowickim upoważnionym został.

Krakow d. 2 Stycznia 1843 r.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
Darowski.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 96. SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż Ignacy Zieliński zamianowanym został na dniu dzisiejszym Woźnym Sądowym nadetatowym, w miejsce zmarłego niegdy Jana Turskiego.

Kraków dnia 16 Stycznia 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 479 D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Jacek Majewski Referendarz Senatu dotychczasowy Sekretarz Præsidii Senatu zamianowanym został na dniu dzisiejszym Sekretarzem Glnym Senatu, sprawowanie których to obowiązków od dnia 1 Marca r. b. rozpocznie.

Kraków dnia 27 Stycznia 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 23.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego pod dniem 28 Listopada 1842 r. do Nru 6218 D G. S. wydanego, mocą którego w myśl Art 910 K. C. zatwierdzonemi zostały legata przez ś. p. Teklę z Grotów Usielską dla Instytutów poczynione: jakoto:

a) na raz jeden na msze Święte, i nabożeństwo:

|                         |       | c /        |    |      |             |
|-------------------------|-------|------------|----|------|-------------|
| Dla 00. Reformatów      | 22    | 99         | 22 | Złp. | 200.        |
| " Kapucynów             | 27    | 22         | 22 | 27   | 100.        |
| " Bernardynów           | 27    | 22         | 22 | 79   | 100.        |
| XX. Franciszkanów       | 27    | 22         | 29 | 77   | 100.        |
| " Dominikanów           | 22    | 29         | 27 | 22   | 100.        |
| Zakonnicom na Grodek    | 22    | 22         | 29 | 27   | 100.        |
| Karmelitanom            | 27    | 29         | 77 | 29   | 100.        |
| Do Sgo Tomasza Zakon    | nicom | 99         | 22 | 79   | <b>50</b> . |
| Do Stej Katarzyny       | 99    | 77         | 22 | 29   | <b>50.</b>  |
| Do Sgo Józefa zakonnico | m     | 29         | 27 | 22   | <b>50</b> . |
| b) na ubogich żebra     |       | otrzebnych | 29 | 99   | <b>50</b> . |
| c) nakoniec dla OO.     |       |            | 00 | 99   | 1000.       |
| ~                       |       |            | 77 | ,,   |             |

Wydział S. W. czyn takowy testatorki, jako do pomnożenia chwały Bożej dążący, a tem samem naśladowania godny, do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 9 Stycznia 1843 roku.

Senator Prezydujący Szpor. Referendarz L. Wolff. Nro 394.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Wojciech Firliciński wniósł prośbę o udzielenie mu pozwolenia do przesiedlenia się w kraj królestwa Polskiego; ktoby przeto miał do tego jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do W. S. W. i Policyi zgłosie się winien, gdyż po upłynionym terminie Passport emigracyjny Wojciechowi Firlicińskiemu wydanym zostanie.

Kraków dnia 20 Stycznia 1843.

Senator Prezydujący Szpon. Referendarz L. Wolff.

Nro 1100.

#### DYREKCYA' POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożoną została kwota Złp. 2. gr. 3. w białej chusteczce zawinięta, znaleziona; ktoby takową zagubił, po odebranie zgłosic się zechce.

Kraków dnia 19 Stycznia 1843 roku.

Dyrektor Policyi
WOLFARTH.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 6581 zr. 1842.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W depozycie kryminalnym Trybunału znajduje się kwota Złp. 218 gr. 18 od osoby podejrzanej odebrana; ktoby przeto sądził mieć do takowej prawo, winien się z dowodami własności w przeciągu 3ch miesięcy do Trybunału zgłosić, po upływie bowiem tegoż terminu, kwota powyższa Skarbowi Publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 20 Stycznia 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Dymidowicz.

(1 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 206. D. K. T.

#### TAXA

ważniejszych Artykułów zywności na miesiąc Luty 1843 r. Średnia cena foraljów targowych z zeszłego miesiąca:

| Pszenicy celnej kosztował korzec  |      |     |   | Złp. | 14  | gr. | 5.  |
|-----------------------------------|------|-----|---|------|-----|-----|-----|
| Żyta                              | . == |     |   | Złp. | 9   | gr. | 21. |
| Wół ciężki wypadł na              |      |     |   | Złp. | 153 | gr. | 18. |
| Wół lżejszej wagi wypadł na .     |      |     |   | Złp. | 91  | gr. | 10. |
| Cielę w średniej cenie kosztowało |      | • 1 | - | Złp. | 8   | gr. | 8.  |
| Wieprz tłusty                     |      |     |   | Złp. | 91  | gr. | 23. |
| Wieprz chudy                      |      | Jun | • | Złp. | 49  | gr. | 18. |

| Taxa sprzedaży i nabywania.                                |      |     |
|------------------------------------------------------------|------|-----|
|                                                            |      | 0   |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła funt                      | gr.  |     |
| Tegoż z drobniejszego bydła funt                           | gr.  |     |
| Polędwicy wołowej funt                                     | gr.  | 11. |
| Cielęciny pięknej funt                                     | gr.  | 7.  |
| Wieprzowiny z skórką i słoniną funt                        | gr.  | 9.  |
| Wieprzowiny bez skórki funt                                | gr.  | 7.  |
| Słoniny świeżej czyli bielu funt                           | _    | 14. |
| Téjže wyprawnéj suszonéj lub wędzonej funt                 | 0    | 18. |
| Mięsa koszernego dla żydów funt droższy o gr. 5½.          |      |     |
| Bułka lub rożek z pięknej maki pszennej za gr. 1. ma ważyć | łut. | 7.  |
|                                                            | łut. |     |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego                            |      |     |
| stołowego za gr. 3 ma ważyć funt 1                         | łut. | 1.  |
| za gr. 6 ma ważyć funt 2                                   |      |     |
| za gr. 12 _ funt. 4                                        |      |     |
| Chleba bochenek żytnego z czystej                          |      |     |
|                                                            | Int  | 12  |
|                                                            |      |     |
| zagr. 6 funt. 2                                            |      |     |
| zagr. 12 funt. 5                                           |      |     |
| za gr. 24 funt. 11                                         | fut. |     |
| Chleba razowego bochenek za gr. 6. funt. 3                 | łut. | -   |
| za gr. 12 funt. 6                                          | łut. |     |
| Placek solony za grosz jeden                               |      |     |
| Chleba prądnickiego z czystej maki żytnej bez dodania jęcz |      |     |
| 1 0                                                        |      |     |

Chleba prądnickiego z czystej mąki żytnej bez dodania jęczmiennej bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 13 łut. 24, a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po gro. 2½.

| Maki pszennej marymoncka zwanej miarka .         | <b>Z</b> łp. 1 | gr. 2.    |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Maki bułczanej                                   |                | gr. 25.   |
|                                                  | _              | gr. 18.   |
| - pośledniej .                                   |                |           |
| — żytnej w najlepszym gatunku                    | Złp. —         | gr. 18.   |
| Soli funt płaci się po                           |                | gr. 6.    |
| Soli centnar wagi berlinskiej                    | Złp. 21.       |           |
| Piwa marcowego butelka dobrze zakorkowan         | a płaci się    | butelka   |
| kwartowa gr. 5 (wyjawszy piwo butelkowe wyrobu   |                |           |
| go butelkę o grosz jeden nad taxę Uchwałą Sen    | atu Rządza     | cego do   |
| Nru 7111 z r. 1833 wydaną, sprzedawać szynka     | rzom dozwo     | lono).    |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24 Magi     | era            |           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara                    | Złp. 16        | gr. 26.   |
| Piwa takiegoż u Szynkarza garniec                | A              | gr. 16.   |
| kwarta                                           |                | gr. 4.    |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów Magi   | era            |           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara                    |                | gr. 2.    |
| Piwa dubeltowego u szynkarza garniec             |                | gr. 12.   |
| – – kwarta                                       |                | gr. 3.    |
| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magi    | era            |           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara                    |                | gr. 16.   |
| Piwa flaszowego garniec u szynkarza              | *              | gr. 6.    |
| Swiec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego fun |                | gr. 28.   |
| - çiqgnionych z knotami bawelnianemi funt.       |                | gr. 26.   |
| Mydła dobrego taflowego                          | funt           | gr. 22.   |
| Każdy handlujący artykułami ninjejsza taxa obj   | etemi, nowi    | nien mieć |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

#### Nro 201 D. K. T.

#### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 30 i 31 Stycznia<br>1843 r. |        | tunek<br>do |        | tunek<br>do | 3 Gatunek     |
|----------------------------------|--------|-------------|--------|-------------|---------------|
|                                  | Zł. g. | Z4. g.      | Zł. g. | Zł. g.      | Zł. g. Zł. g. |
| Korzec Pszenicy                  |        | 14 20       |        | 13          |               |
| "Żyta                            |        | 9 15        |        |             |               |
| " Jęczmienia                     |        | 9 20        |        |             |               |
| " Owsa                           |        | 6 24        |        |             |               |
| "Grochu                          |        |             |        | 11          |               |
| " Prosa                          |        | 16-         |        |             |               |
| Centnar Siana                    |        | 4 —         |        | 3 -         | 2-            |
| "Słomy                           |        | 3 —         |        | 2 -         |               |
| Drożdży wanienka                 | 3      | 5 —         |        |             |               |
| Spirytusu garniec z opłatą.      | 4 6    | 4 20        |        |             |               |
| Okowity garniec z opłatą.        | 3 6    | 3 24        |        |             |               |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 31 Stycznia 1843 roku.

Delegowany

W. Dobrzański Kom: Targowy

CHORUBSKI Kommis. Cyr. IV.

Adj. Burzyński.